# Judengeständnis

Völkerzerstörung durch Christentum

gezeigt von

Beneral Ludendorff

### Preisstaffel

| 1 Stűď           |  |   |  |  |   | 10  | Pfennige |     |     |             |
|------------------|--|---|--|--|---|-----|----------|-----|-----|-------------|
| 20 Stűd          |  |   |  |  |   | 7   | "        | fűr | das | <b>Stüd</b> |
| 50 Stűď          |  |   |  |  |   | 6,5 | "        | "   | "   | "           |
| 100 Stű <b>d</b> |  |   |  |  | • | 5,5 | "        | ,,  | "   | "           |
| 500 Stüd         |  | • |  |  | • | 5   | "        | **  | "   | "           |
| 1000 Stüd        |  |   |  |  |   | 4,5 | "        | ,,  | ,"  | "           |

Poftgeld zu Laften bed Empfangers

Mile Rechte vorbehalten . Rachdrud nicht gestattet

Rotationsbrud: Runft im Drud, Ombh., München Printed in Germany 1936

Rubendorffe Berlag G. m. b. S., Dunden 19

#### Audengeständnis

#### Volterzerstörung durch Christentum

Bezeigt bon General Ludendorff

Was ist Christentum?

"Die Romer faben im Chriftentum nichts anderes als mobilifiertes Judentum, eine Anficht,

die von den Tatfachen nicht fehr entfernt ift."

Das sage nicht ich, sondern das sagt der Jude Marcus Eli Ravage in Amerika im Laufe der Abhandlung der Folge Nr. 3 und 4 von "The Century Magazine", Januar und Februar 1928: "Ein tatsächlicher Anklagefall gegen die Juden" und "Ein Sendbote an die Richtsuden".

Ich fagte zu gleicher Zeit in Deutschland:

"Christenlehre ist Propagandalehre für Juden- und Priefterherrschaft."

Ich habe die Ausführungen des genannten Juden schon in den Folgen 8 und 9/35 des "Am Beiligen Quell Deutscher Kraft" behandelt; ich muß aber nochmals darauf in einer Zeit zurückommen, in der die Menschen und die Bölker in ihrer Gesamtheit mehr als je unter den Wirkungen der Christenlehre als "mobilissertes Judentum" oder als "Propagandalehre für die Juden- und Priesterherrschaft" stehen, wie ich das immer wieder in der Halbmonatsschrift "Am Heiligen Quell Deutscher Kraft" dartue.

Der U-Bodung-Berlag in Erfurt hat in Heft 5 der "Weltdienstöllcherei" die Auffäge des Juden Rabage englisch und in Deutscher Aberletung veröffentlicht und somit wiederum die Augen von vielen Deutschen auf das Wollen des Juden

durch Bibel und Chriftenlehre gerichtet. Der Jude Ravage fchreibt:

"Unfere Legenden und Boitssagen sind die heiligen Botschaften, die ihr eueren lauschenden Kindern mit geheimnisvoller Stimme leise zuflüstert. Euere Gesang- und Gebetbücher sind mit den Werken unserten unserter Dichter angesüllt, unsere Nationalgeschichte ist ein unentbehrlichter Teil des Unterrichts geworden, den euere Psarrer, Priester und Lehrer erteilen. Unsere Könige, unsere Propheten und unsere Krieger sind eure Heidengestalten, Unser stüberes Ländosen wurde euer heiliges Land. Unsere nationale Literatur ist euere heilige Bidei. . . Jüdische Handwertsseute und Fischer sind eure Lehrer und Heidigen . . . Ein sübisches Mädel ist euer Öbeal der Mutterschaft und des Frauentums. Ein südischer Rebellen-Prophet ist der Mittelpunkt euerer Gottesberehrung, wir haben euere Göhen niedergeworfen, euer rassisches Erbe beiseite gedrängt.

Wir haben euch ein fremdes Buch und einen fremden Glauben aufgeburdet, den ihr nicht genleßen und verdauen konnt, der mit euerem angeborenen Geift in Widerspruch fteht und

euch unaufhörlich unruhig macht.

Wir haben euere Geele gespalten. . . . Inmitten bes Lebenstampfes mußt ihr niederknien bor dem, der euch das Gebot gab, ,auch die andere Wange hinzuhalten', bor dem, der euch sagte, ,erwidere Boses nicht mit Bosem' und ,Gelig die Friedfertigen'."

Der Jude weiß das alles, Chriften wollen es nicht wiffen. Wie deutlich fprach

sich der Jude Karl Marx - Mardochei - bereits um 1844 aus:

"Nur unter der Herrschaft des Ehrifteniums, welches alle nationalen, natürlichen, sittlichen, theoretischen Berhältnise den Menschen dußerlich macht, konnte die bürgerliche Gesellschaft sich vollständig vom Staatswesen trennen, alle Gattungsbande des Menschen zetreißen, den Egoismus ... an Stelle dieser Gattungsbande sehn, die Menschen eine Welt atomistischer, seinlicher, seinlich gegenüberstehender Individuen ausschlieben.

"Das Christentum ist aus dem Judentum entsprungen, es hat sich wieder in das Judentum ausgelöst. . . Das Christentum hat das reale Judentum nur zum Scheine überwunden. Das Schristentum ist der gemeine Gedante des Judentums, das Judentum ist die gemeine Ruhanwendung des Ehristentums; aber diese Ruhanwendung konnte erst zu einer allgemeinen werden, nachdem das Christentum die Selbstentsremdung des Menschen von sch und der Ratur theoretisch vollendet hatte."

Der Jude Professor Dr. Josef Klausner lehnt die Lehre des Juden Jesus von Nazareth in seinem dickleibigen Wert "Jesus von Nazareth" 1930 als eine

Sefahr für den Bestand seines Bolles ab, und die Nabbinerfrau sagte zu den jungen Juden, wie ich bereits in "Ludendorffs Bollswarte" im Jahre 1929 angab:

"Die Deutschen tommen wahrlich aus dem Waide und den Hainen, sie hatten ftarke Sötter und waren wehrhafte Helden, sie waren rein, stolz und hart, gut war es, den Feind zu erschlagen und Vlutrache hieß ihr oberstes Gebot. Woer all das hat man ihnen rauben wollen – man gab ihnen das semitische Ehristentum. Mit ihre Herrichteit sollte fortan Sünde sein und ihre Gunden waren nun zu Pforten geworden sur das Henneskeld! Wist ihr, was geschehen war? And Areuz hatte man sie angeschlagen, ihr Wesen hulle man gekreuzigt und mit der Geduld, wie die neue Lehre sie sehrte, litten sie Jahrhanderte um Areuze."

Richt allein also klart ber Jude Ravage Chriften auf, allein sieht er vieileicht nur mit feinem offenen Sohn. Er fagt:

"Wir sind uns des Unrechts vollsommen bewußt, das wir euch dadurch antalen, das wir euch unseren fremden Glauben und unsere fremde Tradition aufzwangen. Lingenommen - am ganzen Leibe zitternd sagen wir dies -, ihr würdet euch einmal vollsonmen der Tatsache bewußt, daß euere Reiligion, euere Erziehung, euere Moral, euer soziales, euer Verwaltungsund Rechtssihltem von Srund auf "füblich" zugeschnitten sind. Und dann greist ihr Sinzeldinge
heraus und redet großartig von süblichen Finanzieuten und städigen Filmkönigen. Da ist dann
unser Schrecken mit einem Schlage vorüber und ibst sich in Gelächter auf. Mit Erseichterung
sehen wir es, der Gos wird nie die wirkliche Schwere unserer Verbrechen erkennen."

Der Jude Rabage hat Recht zu höhnen, hat Necht: die Christenichre als Grundlage einer Weltanschauung und damit der Lebensgestaltung des Einzelnen, der Sippen, der Völter und Staaten ist das jüdische Verdrechen. Einzelheiten, die der Jude anführt, sind nur Teilerscheinungen. Er hat Necht, daß es ein vergeblicher Kampf ist, sich gegen Teilerscheinungen zu wenden. Wird eine getroffen, macht sich die andere um so breiter. Er hat Necht, wenn er weiter ausführt:

"Warum sich über nichtsfagende Rieinigkeiten hin und her ftreiten, wenn ihr ce doch so leicht habt, uns wegen schwerer und beweisbarer Untaten unter Anklage zu ftellen. ... Wurum über Marx und Tropki Worte verlieren, wenn ihr Jesus von Nazareth und Paulus von Tarfus habt, um uns in Berlegenheit zu bringen?"

Er hat Recht! - - Rur in einem hat er Unrecht: die bolle Schwere bes fübifchen Berbrechens ift ertannt!

Daß bem so ist, zeigt ber stetig größer werdende Kreis freier Deutscher im Rampf meines Hauses; zeigt die zitternde Antwort darauf: das Streben nach neuen Reherparagraphen, welche Juden- und Priesterherrschaft sichern und zur Freude des Juden und zur Breude des Juden und zur Verhöhnung Deutschen Freiheitwillens und Deutschen Rasserwachens die freien Deutschen ins Gefängnis bringen sollen, welche die volle Schwere des judischen Verbrechens erkannt haben!

Eindringlich sollten fich weiter alle Deutschen, ja alle Christen, nachstehende Worte des Juden Rabage in ihre Schadel hammern, um endlich den Gang der Weltgeschichte zu begreifen:

"Doch alle biefe Romplotte und Revolutionen find nichts im Bergieich mit der großen Berfchwörung, die wir zu Beginn diefer Ara ins Leben riefen und die der Beftimmung diente, ben Slauben einer fübifchen Gette zur Religion der westlichen Weit zu machen."

Es sollten sich alle Christen die Worte des Juden Navage merken, die die Worte des Juden Beinrich Beine - Chaim Budeburg -, daß die Reformation die "hebraische Wiedergeburt" ist, bestätigen:

"Die Reformation war nicht in rein boshafter Absicht ersonnen, fie machte uns quitt mit einem alten Feinde und gab unferer Bibel den Shrenplat im Christentume wieder."

Rom hatte der Bibel diesen Strenplatz genommen, es hatte Priesterherrschaft errichtet, die zwar auch völlig im Judentume und im Christentume wurzelt, aber sich über das Judentum stellen will, das für Rom trotbem immer das auserwählte Volk in einem Maße bleibt, daß der römische Papst sich von Rabbinern segnen läßt! (Folge 24/35 des "Am Heiligen Quell Deutscher Kraft".)\*)

Wer war nun zu Beginn "der Ara" des Juden Ravage der Feind des Judentums? Es war das große, aber innerlich ichon moriche römische Weltreich.

"Aber die Umwälzung, die das Christentum nach Europa brachte, ward - es läßt fich zum mindesten leicht nachweisen - durch Juden geplant und ausgeführt als Racheakt gegen einen großen nichtjudischen Staat."

Die Christenlehre und ihre Verbreitung war also der planmäßige Racheaft für die Vergewaltigung des südischen Voltes durch das Nömerreich, das auch im Jahre 70 nach unserer Zeitrechnung Jerusalem von Grund aus zerstörte. Später traten dann als Feind des Juden die römische Kirche und die von ihr unterworfene "westliche Welt" auf. Die Reformation war eine neue jüdische Umwälzung, in dem vom Juden herbeigeführten Racheseldzug gegen alle Welt, auch wenn sie anderes zeitigte als der Jude damals, namentlich von der Schwächung der römischen Kirche, erwartete.

Was fagt der Jube Ravage über den Kampf mit dem römischen Staat mittels ber Christenlehre, was gleichbedeutend ist für den Kampf mit allen

Staaten und auch für feinen Rampf gegen Deutschland? -:

"Doch wenn je, so war hier eine große umfturzierische Bewegung, ausgebrütet in Palastina, ausgebreitet durch judische Agltatoren, finanziert durch judisches Geld, durch Flugschriften und Anwendung aller Mittel unters Bolt gebracht, und das zu einer Zeit, wo Tudentum und Rom sich in einem Kampf auf Leben und Tod gegenüberstanden, der mit dem Jusammenbruch des großen nichtsädischen Reiches endete."

Der Jude Ravage weist auf den Englander Sibbon hin und führt aus:

"Das Shriftentum - das Gefet, welches von Zion, und das Wort Gottes, das von Jerufalem ausging, - fertigte er" (Gibbon) "ab als die Hauptursache des Riedergangs und Zerfalls von Rom, . . .

... Aber Sibbon ging nicht weit genug. ... Er fab einen aus dem Often kommenden, sich schuell ausbreitenden Giauben, der sich die schönen Länder des Westens eroberte. Ihm" (Bibbon) "fiel es aber nie ein, daß der gange Plan der Erissung eigens dem Zwede der Zerstörung dienen sollte. Die Tatsachen liegen, wenn ihr wollt, doch klar auf der Hand."

Als Tatsachen gibt er an:

"Jesus von Nazareth war ... genau wie seine Borganger, ein politischer Auswiegler. ... Es scheint aber, daß Jesus schon bald die Aussichtstosigkeit seiner politischen Mission erkannte. ... Er begann mit dem Predigen einer primitiven Form des Populismus" (Gründung einer Massenbewegung) "Gozialismus und Pazisismus. Die Anderung dieses seines Programms ... beschränkte den Kreis seiner Anhänger auf die Armen, die Arbeitermassen und Staven.

Rach feinem Tode schlossen sich feine Junger in einem kommuniftlichen Berband zusammen. Die Frucht der Mission Jesu war also eine neue Gekte in Judaa, sie war jedoch nicht die erste und auch nicht die lette. Judaa war, genau wie das moderne Amerika, ein fruchtbarer Boden für seltsame Glaubensformen."

Begen diese Gette erhob sich die Judenschaft als sie zerstörend, und nun tritt

Saulus hervor:

"Baulus kam nämlich auf den Sedanken, den moralischen Rüchalt der römischen Soldaten durch die von der jädischen, kleinen Sekte gepredigte Lehre der Liebe und des Pazisismus zu zerbrechen und so Kom zu Boden zu bringen und zu demitigen. Er wurde der Apoltet der Helben. Er, der discher einer der tätigsten Bersolger dieser - Anhänger Jesu - war. Paulus machte seine Sache so gut, daß nach Ablauf von 400 Jahren dieses große Reich, welches sich Palästina und die halbe Weit unterworfen hatte, nur mehr ein großer Trümmerhaufen war, und das mosaische Geseh, welches von Jion ausging, wurde die offizielle Religionsform Roms."

An anderer Stelle meint noch Ravage:

"Pasifismus, blinder Gehorsam, Resignation und Liebe waren gefährliche Waffen im eigenen Lande, unter die feindlichen Legionen berbreitet, vermochten sie die Manneszucht zu untergraben und fo boch noch Jerufalem den Gieg heimzubringen, mit einem Worte, Gaulus war höchstwahrscheinlich ber erste Mensch, der die Möglichkeiten erkannte, Krieg durch Propaganda zu führen."

<sup>\*) &</sup>quot;Deutsche Abwehr: Antisemitismus gegen Antigojismus" bon General Lubendorff.

Babeich nicht Recht, wenn ich bie Chriftenlehre Propagandalehre für die Juden- und Priesterherrschaft nenne? Ich freue mich, daß ich den Feind so klar durch schaut habe.

Wie der Staat der Nomer schließlich durch die Christenlehre innerlich ausgehöhlt und zerstört wurde, so wurden und werden alle Völker und Staaten, die mit der Christenlehre in Berührung kommen, nuch des Juden Wollen durch sie zerstört. Die Christenlehre verfolgt nach eigenem Eingeständnis nach Offenbarung Joh. 5, 9 und 10, auf die sich die römische Kirche besonders gern beruft, da hier der Gottesstaat verkündet wird, das Ziel:

"Du haft une, o Berr, mit Deinem Blute herauserloft aus aller Art Stamm, Sprache und

Ration und aus une bas Reich Gotles gemacht."

Christenlehre widerstrebt allein schon deshalb völkischem und rassischem Denten. Mit Recht schreibt das "Rirchliche Jahrbuch 1932" in völligem Einklang

mit ben zu Anfang wiedergegebenen Außerungen bon Juden:

Und wir erlauben uns die Behauptung, die wieder eine schwere Beseldigung der nordischen Kasse darstellt, daß die Juden Jesus Christus um dieser alle Moral umstürzenden Lehre wülen zugleich im Namen des deutschen Boltes und der nordischen Kasse an das Kreuz geschlagen haben. Wir sind ber Meinung, daß nicht nur der judisch-materialistische, sondern der deutschiedlistische Seist in und außer uns besämpst werden muß."

Die Kirchen find Vollstreder der Lehre, die Jude und Priester uns in der Bibel gegeben haben, um ihre Herrschaft zu begründen und uns zu kollektivieren. Christenlehre widerspricht helbischer Strauffassung und Deutschem Moralgefühl.

Welches Menschenwerk die Bibel ist, haben meine Frau und ich, hat Ludendorffs Berlag immer wieder gezeigt, zulett in der kleinen Schrift:

"Das große Entfeten - Die Bibel nicht Gottes Wort"

Sie muß ins Volk. Juden- und Priestertrug an Abermillionen Menschen und sahllosen Bölkern muß erkannt und unschödlich gemacht werden. Der Jude Ravage ergänzt höhnend und erbarmunglos die Darstellung, die wir gaben. Altes und neues Testament waren Antwort auf die Vergewaltigung der Juden durch die Römer und wurden Wegweiser zur weiteren Vernichtung und Kollektivierung von Menschen, Völkern und Staaten, wozu auch noch andere Mittel eingesetzt wurden, so als zweiter Jesus Goethe, so Marxismus, Kommunismus und Bolschewismus und seitens Roms - immer aufdringlicher - entsprechende Methoden und Priesterherrschaft.

Ich ringe gegen Juden- und Priesterherrschaft und gegen das Wollen driftlicher Priester beider Kirchen, das ihre Ziele erreichen und ihre Kerrschaft erhalten will und so klar in dem "Kirchlichen Jahrbuch 1932" wiedergegeben ist:

"Wir wollen nicht wiffen, ob die Partei (NGDAB.) für das Shriftentum eintritt, sondern wir möchten erfahren, ob auch im Oritten Neich die Kirche das Svangeltum frei und ungehindert vertanden darf oder nicht, ob wir also unsere Beleibigung des germanischen und germanistischen Moralgefühls ungehindert fortseten dürfen, wie wir es mit Gottes Hilfe zu tun beabsichtigen."

Jube und Priester hoffen auf Jahweh, ich hoffe auf das Rasserwachen des Deutschen Bolles, sein Ringen um arteigene Lebensgestaltung und für Freiwerden von Juden- und Priesterzwang und auf den Stolz des Deutschen, nicht

Muben, wie Eli Ravage, über fich höhnen zu laffen.

Diefes Hoffen ist indes nur dann gerechtfertigt, wenn Deutsche Deutsches Bandeln betätigen und selbsttätig durch unermüdliche Propaganda Juden- und Prieftertrug enthüllen und die starte judisch-christliche Propaganda übertreffen, statt über den Ernst der Zeit hinwegzuschlafen und den Feinden arteigener Lebensgestaltung ungehemmtes Wirten zu ermöglichen, daß ein neuer Welttrieg kommt.

### Bestellzettel

Ich habe bie bom Felbheren gegebenen Sinblide voll Erichütterung gelefen. Angeregt jum Rachbenten, ertenne ich bie ungeheuere Tragweite biefer Ertenntnie fur mich und bas Deutiche Bolt. Da auch ich ein freies völtliches Deutschland will, fühle ich die Pflicht, mich nicht von gehäffigen Gegnern beirren gu laffen, fondern mich ernfthnft mit ben Berten bes Saufes Ludendorff ju befoffen und Stellung ju nehmen gu dem geiftigen Ringen unferer Tage, bamit fühliche und driftliche Reaftion nicht den Gieg über vollisches Wollen davontragt. Groß ift die Befahr - Die Reit branati

| Ich beste    | lle daher durch bie Buchhandlung ben Buchvertreter                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stüd         | General Ludendorff, Judengeftändus, Böllerzerftörung RRburch Christentum, Preis 0,10 RR., 20 Stud 1,40, 50 Stud 8,25, 100 Stud 5,50, 500 Stud 25,, 1000 Stud 45, |
|              | General Ludendorff, Deutsche Abwehr . Antifemitismus gegen Antigojismus, Preis 0,10 RM                                                                           |
| Stűď         | E. u. M. Ludendorf f. Das große Entjegen - die Bibei nicht<br>Sottes Worti Preis 0.30 RM , RM ,                                                                  |
|              | Dr. M. Ludendorff, Erlöfung bon Jesu Christo RM                                                                                                                  |
| Stüd         | Beneral Ludendorff, Rriegshehe und Böltermorden . MM                                                                                                             |
| ðtű <b>ď</b> | Herm. Rehwaidt, Der Kollettivstaat - Das Ziel Rom-Judas RM                                                                                                       |
|              |                                                                                                                                                                  |

Rum Beitergeben!

#### An das Postamt des neuen Beziehers

Bo bestelle hiermit bei der Boft die Halb-Monatsschrift

### Am Heiligen Quell Deutscher Kraft

| (61)                                                | deine gwennat im webnat i  | in aruniyen/                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ab Monat                                            | ······                     | bis auf Widerruf,                       |
| monatlich60 RW.<br>trag einziehen zu lass           |                            | tellgeld) und bitte, den Be-            |
| Vor- und Zuname:                                    | •                          |                                         |
| Beruf:                                              |                            |                                         |
| Wohnort und Straße                                  | <b>2:</b>                  |                                         |
| Zuständiges Postamt<br>in Orien mit mehreren, Nr. d | tes Postantes)             |                                         |
|                                                     | eis fofort eingieben. Gelb | beim zuftändigen Poftamt des<br>Wenden! |

Munchen 19, mit dem Bermert "Gtreifbandwünfct, fende biefen Zettel an Ludendorff. S. m. b. H., D., Wer Streffbanbbegug Seriag (

| neymen,               |                                                                                   |                   |                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Den Gegenw<br>nehmen. | ert von RMüberweise ich gleich                                                    | jeitig mit der Po | st - bitte ich nachzu- |
| Stüd                  | Tife Wenhel, Das gelftige Ringen zwis<br>Deutscher Sotterlenntnis, Preis 0,40 RM. |                   | 15.4.554               |
| ••••                  |                                                                                   |                   | . 9191                 |
|                       |                                                                                   | • • • • •         | NW                     |
| Stüd                  | Dr. M. Ludendorff, Ist das Leben s<br>Preis 0,25 NM.                              | innlose Schinder  | 21? . RW.              |
|                       | Dr. M. Ludendorff, <b>Deutscher Gott</b> glai<br>Breis 1,50 KM., gebunden 2,— KM. | ube:              | , <b>.</b> NDL         |
| •••••                 | Dr. M. Ludendorif, Aus der Gotterle<br>Preis 1,50 RM., gebunden 2,50 RM.          | nntnis meiner A   | derke Rimt.            |
|                       | Walter Löhde, Die ersten Christen in<br>genossen, Preis 0,90 RM                   | m Urtell ihrer    | Zeit-<br>. RDR         |
| Stûd                  | Franz Griefe, Der große Arrtum des<br>gewiefen durch einen Priefter, Prois 1,50 I | Christentums, r   | 1 <b>ach-</b><br>. RM  |
|                       | -7-1-1                                                                            |                   | . NM                   |
|                       | Ern st Schulz, Der Trug bom Sinal<br>Preis 2,— RM.                                | • • • • •         | . RM                   |

## Lesen Sie

# Ludendorffs Halbmonatsschrift

Am Heiligen Quell Deutscher Kraft